## Lemberger Beitung.

Hazety

Janner 1884.

19. Slycznia 1864.

Diro. 391-Pr. Bei ber 388ten Berlofung ber alten Staatsichulb ift die Serie Mr. 204 gezogen worden. Diese Serie enthält Hoffam= mer-Obligazionen vom verschiedenen Zinsenfuße, und zwar Nr. 47641 mit einem Ecchstel ber Kapitalssumme und Dr. 51970 bis einschliepig Nr. 52944 mit ber ganzen Kapitalesumme im Gesammt-Rapitales betrage von 1,258.560 fl. 131/2 fr.

Diefe Obligazionen werden nach ben Bestimmungen bes Allerbochften Patentes vom 21. Marg 1818 auf den ursprünglichen Binfenfuß erhöht, und insofern tiefer 5% RM. erreicht, nach bem mit ter Rintmachung bes Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 (R. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßstabe in Thige auf öfferr. Babr. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Verlofung zur ur iprunglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werden auf Berlangen ber Partbei nach Maggabe ber, in ber erwähnten Sundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5%te auf öfterr. Währung lautende Obligazionen erfolgt. Lemberg, am 10. Jänner 1864.

Nr. 391-Pr. Duia 2. b. m. odbyło się 388, losowanie dawniejszego długu państwa, i wyciągnieto przytem seryę pr. 204. Seryj ta zawiera obligacye kamery nadwornej rozmaitej stopy procentowea a mianowicie ur. 47641 z szósta częścią sumy kapitałowej, zaś nra. 51970 az włącznie do 52944 z całym kapitałem, w ogóle z suma kapitalu 1,258.560 zł. 131 g kr.

Te obligacye beda podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. u. p. Nr. 190) normy na 5% w wal austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej. będą również na żądanie stron wydawane podług postanowień zawartych w wspomnionem obwieszczeniu. 5% na walute austryacka opiewające obligacye.

Lwów, dnia 10. stycznia 1864.

E b i f t.

Mro. 44786. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inbaber der angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Naturals tleserunge : Obligazion Mro 8985 dio 29. Janner 1796 zu 4% über 288 fr. 33 rr. auf ben Ramen Siebieszow Unterthanen im Zołkiewer Kreise lautend - aufgefordert, dieselbe binnen 1 Jahre 6 2Boden und 3 Tagen dem Berichte vorzulegen, und ihre Befigrechte barguthun, widrigens nach Ablauf ber obigen Frist biefe Obligazion für amortifirt erflärt werden wird.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

E bift.

Mro. 51987. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich verbrannten Obligazionen, als:

1. Oftgaligische Kriegebarlebene Dbligazionen, lautend auf ben

1) Czistohorb Unterthanen Sanoker Kreifes Mr 11252 dto 22. November 1797 über 19 fr. 37 rr. zu 5%; 2) Czistohorb Unterthanen Sanoker Kreises Nr 11595 dto 11.

Oftober 1798 über 19 r 37 rr. gu 5%;

3) Czystohorb Unterthanen Sanoker Rreifes Dr 12390 dto 5. September 1799 über 19 fr 37 r zu 5%;

11. Oftgalizische Maturallieferungs - Obligazionen :

4) Czystochorb Unterthanen Sanoker Rreifes Mr 4221 dto 21. Bebruar 795 über 12 fr 45 rr. ju 4%;

5) Czystochorb Unterthanen Sanoker Rreises Rr 7662 dto 24. Februar 1796 über 32 fr 42 rr gu 4%;

6) Czystochorb Unterthanen Sanoker Rreifes Dr 64 dto 16. Rovember 1799 über 41 fr 9 rr zu 4%;

7) Czystohorb Gemeinde Sanoker Kreises Nr 5869 dto 1ten No-

vember 1829 über 78 fr 312/8 rr zu 2% — aufgefordert, bieselben binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen bem Berichte vorzulegen, und ihre Befitrechte barguthun, wibrigens nach Ablauf ber obigen Frist tieselben fur ungiltig erklärt und amortisirt merben murben.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

G b i f t.

Mrc. 16983. Bom Stanislauer f. f. Kreiegerichte mird allen auf ben, bem gru. Michael Kolankowski und Frau Emilie Kolankowska gehörigen, im Stanislauer Kreife gelegenen Guter = Antheilen von Zuraki (Ciocholewskischer Antheil) mit ihren Forderungen verficher-ten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß mittelft Entschädigunge-ausspruches ber f. f. Erundentlastungs-Kommission vom 19. Marz 1861 Bahl 1002 fur biefe Guter ein Urbavial : Entschädigungetapital von 2570 fl. 20 fr. KDt. ausgemittelt worden ift.

Es werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf biesen Sutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu diesem In ede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch bas Einreichungs = Protokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Ans melbungen, unter genauer Angabe des Bor- und Bunamens und Bohnortes (Sauenummer) des Unmelders und feines allenfälligen Bevolls machtigten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat, unter Ungabe bes Betra-

ges der angesprochenen Supothekar = Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleis ches Pfandrecht mit tem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichs nung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Anmelber feinen Aufents halt außer bem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes bat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtewirkung, wie die ju eigenen Sanden geschehene Bustellung murden abgesendet merden, um so sicherer bis einschließlich den 22. Februar 1864 ju überreichen, widrigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Beit zur Bernehmung ber Intereffenten ju bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas Entschädi= gunge : Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß feine Forberung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf bas Ent= lastungekapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe bes §. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grunt und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Stanislau, ben 28. Dezember 1863.

Rundmachung. (83)

Mro. 114. 3nr Wiederbefegung der Tabat-Großtrafit in Busk, Zioczower Rreises, wird bie Konturreng mittelft Ueberreichung schrifts licher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit bem Babium von 80 ff., find langstene bis einschließig 10. Februar 1864 bei ber f. f. Finang=Bezirfs=Diref= gion in Brody zu überreichen.

Der Verkehr diefer Großtrafik betrug im Verwaltungsjahr 1863, und im Stempel . . . . . . öfterr. Mähr.

Die näheren Lizitazionsbedingungen und ter Erträgnifausmeis konnen bei der k. k. Finang. Begirks. Direkzion in Brody und bei diefer f. f. Finang-Landes-Direktion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Diretzion.

Lemberg, am 9. Jänner 1864.

## Obwieszezenie.

Nr. 114. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Busku obwodu Złoczowskiego rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 80 zł. w. a. jako wadyum i najdalej do dnia 10. lutego 1864 roku (włącznie) do c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu w Brodach podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863: 

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodu tejże frafiki mogą interesowani w powiatowej dyrekcyi skarbowej w Bro-dach jakoteż w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu przejrzeć. Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 9. stycznia 1863.

(85) **G** b i f t. (2)

Nro. 251. Bon bem f. k. Kreis- als Sandelsgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Dr. Eustach Prawecki mit diesem Edifte befannt gewocht, daß gegen denselben Isaak Lothringer unterm 7. Juli 1862 Zahl 4547 wegen Erlassung der Zah- lungkaustage über die Summe von 300 fl. öst. W. s. d. G. das Ansuchen gestellt habe, welchem mit dem biergerichtlichen Beschluße vom 9. Juli 1862 Z. 4547 willfahrt worden ist.

Aus biesem Anlaße wird dem Belangten Eustach Dr. Prawecki ber herr Landesadrofat Dr. Stanislaus Skałkowski mit Substitutrung bes hin. Lantesadrofaten Dr. Mijakowski zum Kurator bestellt, und beinselben ter oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zus

gestellt.

Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte.

Zloczów, am 13. Jänner 1864.

Nr. 9494. C. k. sad obwodowy Tarnopolski zawiadamia niniejszem Jakóba, Jaba i Józefy Jastrzębskich, Justynę Strumieńską, Kajetana, Ludwika i Juliana Jastrzębskich, Anielę z Jastrzębskich Ujejskę, Honoraty z Michalskich 1go ślubu Górskę, 2go ślubu Miączyńskę, Leopoldę z Roguszów Newe i Maryę z Kulikowskich Lityńskę, że w sprawie indemnizacyjnej małżonków Jana i Józefy Joczów a raczej tychże prawonabywcy p. Józefa Kodrębskiego o wydanie kwoty 1171 zł. 19½ c. w. a. z rent kapitału indemnizacyjnego z części dóbr II. Kasperowce w tutejszym składzie sądowym złożonych — c. k. sąd krajowy wyższy uchwałą z dnia 11. maja 1863 do l. 8972 powyższą kwotę wydać pozwolił i dla tego c. k. urzędowi podatkowemu jako składowi sądowemu polecono, ażeby tękwotę małżoukom Janowi i Jézefie Joczom, a raczej tych prawonabywcy p. Józefowi Kodrębskiemu po przejściu uchwały tej wyższego sądu w rzecz osądzoną wydał.

Ponieważ na początku wymienieni osoby z życia i miejsca pobytu nieznane, zatem ustanowiono im p. adwokata krajowego Dra. Biumenfelda z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. kawalera

Żywickiego za kuratora.

Wzywa się przeto tych z życia i miejsca pobytu nieznanych, ażeby ustanowionemu kuratorowi dowody ku obronie praw swoich służące udzielili, inaczej bowiem winę zaniedbania sobie samym przypisać będą musieli.

Ternopol, dnia 21. grudnia 1863.

Diro. 258. Kon tem f. f. Kreise als Handelsgerichte wird ber Elisabeth Gräfin Cetner mit diesem Solfte bekannt gemacht, daß gegen bieselbe Ascher Japke unterm 12. Jänner 1864 3. 238 um Erslassung der Zahlungsauftage über die Summe von 920 ft. öft. 2B. das Ansuchen gestellt habe, welchem mit dem hiergerichtlichem Beschluße vom Heutigen z. 3. 238 willfahrt worden ist.

Da ter Wohnort ber Belangten Elisabeth Gräfin Cotner unbestannt ist, so wird berselben ber Sr. Landesadvokat Dr. Wesolowski mit Substitutrung des Srn. Landesadvokaten Dr. Ornstein zum Ausrator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheit dieses Ges

richtes zugeftellt.

Bom f. f. Kreis- als handelsgerichte. Zboczów, ben 13. Jänner 1864.

Liro, 5386. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in der Erekuzionesache bes Leib Sam aus Brody wider Sossie Barat und Israel
Barat megen 75 ©. M. s. W. in die öffentliche Feilbiethung der
auf 998 fl. 50 fr. öft. W. geschätzten, der erequirten Forderung zur Hypothef dienenden, dem Leib Sam und der Süssie Barat in einer,
und dem Israel Barat in der anderen Hälfte gehörigen Realitätshälfte
sub Nro. 420 in Brody gewilligt.

Bur Botnahme ber Beraußerung murbe ber erfte Termin auf ben 29. Janner 1864 und ber zweite Termin auf ben 29. Februar 1864 jebesmal um 9 Uhr B. D. im Gerichtshause angeordnet.

Der Coagungeatt, ber Grundbucheftand und bie Ligitagioneber bingniffe fonnen bei Gericht eingefehen merben.

Brody, am 27. Dezember 1863.

Nr. 4112. Ze strony c. k. Kałuskiego powiatowego sądu zawiadamia się nicobecnego Onufrego Martynów z Przysłupa niniejszym edyktem, że przeciw niemu Anna Martynów pozwem pod dniem 24. września 1863 do liczby 4112 do tutejszego sądu wniesionym, o wypłacenie schedy po ojcu Michale Martynów w ilości 147 zł. 47% c. w. a. wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego termin na dzień 29. stycznia 1864 o 10tej godzinie w tutejszym sądzio się przyznacza.

Gdy miejsce pobytu oskarzonego Onufrego Martynów wiadomem nie jest, przeto c. k. powiatowy sąd w Kałuszu dla zastąpienia Onufrego Martynów i na niebezpieczeństwo i koszt Iwana Kostyszynego z zastępstwem Jakowa Siemaków z Przysłupa jakokuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanemu, ażeby w należytym czesie silo sam przybył, alko potrzebne dokumenta ustanowiomemu zastępcy udzielił, lub innego rzecznika wybrał i temu sądowi oznajmił, w ogóle przedsięwziął służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam sobie przypisze.

Kafusz, dnia 23. listopada 1863.

89) Konkurs · Verlautbarung. (2)

Arc. 40. Bei bem hierfreisigen f. f. Bezirfsamte in Skrayelna find zwei Bezirfsamtskanzlistenstellen mit bem Jahresgebalte von 367 fl. 30 fr. oft. W. in Erledigung gekommen.

Bur Befegung Diefer Stellen mird biemit ber Ronfure bie 16.

Februar 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig instruirten Ge suche innerhalb der Konkursfrist im Bege ihrer vorgesetzen Behörde bei dem f. f. Bezirksamte in Skrzydlna einzubringen, wobei bemerkt wird, daß auf geeignete disponible Beamte vorzugsweise Rüchscht genommen werden wird.

Bon der f. f. Kreisbeborbe.

Sandeci, am 7. Janner 1864.

(91) © b f t t. (2)

Mro. 53654. Von bem f. f. Landes als Handelsgerichte wird bem Viktor Dumański mit diesem Ediste befannt gemacht, daß Moses Hübel sub praes. 25. Juli 1861 Jahl 31607 ein Gesuch um Zahlungkaustage gegen Viktor Dumański pto. 50 ft. öst. W. überreicht babe.

Da ber Wehnort bes Viktor Dumanski unbekannt ift, so wirt demselben ber Landes-Abrokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Landes-Abrokaten Dr. Natkis auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheit bieses Gerichtes zugestellt.

Bont f. f. Landes: ale Sanbelegerichte.

Lemberg, ben 31. Dezember 1863.

## Edykt.

Nr. 35654. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Wiktora Dumańskiego, że z powodu wniesionej przez Mojzesza Hübel na dniu 30. grudnia 1863 prośby o wydanie nakazu płatniczego, temuż jako akceptantowi wekslu uchwałą z dnia 25. lipca 1861 do l. 31607 nakazanem zostało, sume wekslową 50 zł. w. a. wraz z 6% odsetkami od dnia 14. marca 1861, jakoteż koszta sądowe w ilości 4 zł. 25 c. w. a. w przeciągu 3 dni skarzącemu Mojżeszowi Hübel pod zagrożeniem egzekucyi wekslowej zapłacić.

Mojzeszowi Hübel pod zagrożeniem egzekucyi wekstowej zapłacie.
Gdy miejsce pobytu Wiktora Dumańskiego wiadomem nie
jest, przeto ustanawia się temuż adw. dr. Jabłonowski z substytucyą adw. dr. Natkis na tegoż niebezpieczeństwo i koszta na kuratora, i temuż wyżej powołana uchwała tego sądu się dorecza.

Lwów, dnia 31. grudnia 1863.

Mro. 6746. Saul Klughaupt aus Brody hat gegen Berftanbisgung ber liegenden Nachlasmasse der Malke Klughaupt ein Gesuch de praes. 3. Dezember 1863 Jahl 6746 um Expranotirung der im Lastenstande der Realität in Brody sub Nro. 318 zu Gunsten ber Malke Klughaupt pränctirten Wechselsumme von 1650 Silber Rubel hiergesrichts überreicht, welchem Gesuche willsahrt wurde.

Da biefem Gerichte nicht bekannt ift, ob und welchen Personen auf bie Berlaffenschaft nach Matke Klughaupt bas Erbrecht zustehe, so murte zur Bertretung berfelben ber h. o. Abvotat Dr. Landau zum Kurator bestellt, und ihm ber Expranotazionebescheid zugestellt.

Wovon tie Intereffenten verftanbigt werben.

Brody, am 28. Dezember 1863.

(95) Obvieszczenie. (1)

Nr. 16349. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski sukcesorów ś. p. Zofii Weglińskiej p. p. Jana i Leona Weglińskiego niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw tymże pozew o wyskstabulowanie z dobr Siemikowce i Bieniawa a właściwie z ciężących na tychże praw ś. p. Józefy Rzeczyckiej drugiego ślubu Weglińskiej sumy 20207 złp. 20 gr. ś. p. Zofii Weglińskiej i jej prawa dzierzawnego pod dniem 26. grudnia 1863 l. 10349 do tutejszego sądu podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marca 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku ob. onie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądewi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie zwojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.